## Nº 269.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Connabend den 9. November 1833.

Ungefommene Fremde vom 7. November 1833.

Br. Pachter Brauner aus Krotofchin, I. in Do. 165 Wilhelmeffrage; Br. Guteb. Zienkiewicz aus Lutyna, I. in Do. 172 Wilhelmeftrage; fr. Plenipotent Jerzewell aus Ralifd, I. in Do. 30 Ballifchei; Sr. Sauptmann Cufferow aus Thorn, I. in Do. 99 halbborf; Br. Raufm. Ruffat aus Gnefen, I. in Do. 20 St. Abalbert; Sr. Probst Symansti aus Mofchin, Gr. Guteb. v. Ciefielefi und Frau Guteb. v. Ciefielsta aus Racztowo, Gr. Guteb. v. Szelsti and Drzefzfowo, I. in No. 168 Wafferftraffe; Gr. Guteb. Sulewicz aus Konarefie, Gr. Pachter Pagowell aus Dciat, br. Probft Brzegineli aus Bnfganowo, br. Commiffarius Soppe aus Bertomo, Sr. Canb. b. Theol. Rarthaus und bie Grn. Burger Martin und Schupe aus Boung, I. in Do. 33 Wallifchei; Br. Affiftent Rugmann aus Strgalfomo, fr. Guteb. b. Dieczfowefi aus Drchowo, fr. Guteb. Glimfowefi aus Ralifaun, 1. in Do. 26 Ballifchei; Gr. Geh. Rath v. Gravenit aus Tarno= wo , Gr. Landrath v. Gravenig aus Brefchen , Frau Raufm. Rogoweffa aus Cam= ter, Br. Guteb. v. Budlinefi aus Gulijemo, Br. Guteb. v. Rierefi aus Poborfa, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Br. Guteb. v. Malczeweff aus Begierefie, Br. Gutebef. v. Wichlineft aus Arznganowo, Sr. Gutebef. v. Cfargnnefi aus Minino, Sr. Dachter Wendorf aus Rlein-Guttow, I. in Do. 394 Geiberftrage; Frau Pad= terin Rodewald aus Lesniewo, Sr. Dechant Nowacti aus Bialgann, Sr. Landrath b. Wimmer aus Schroba, fr. Guteb. Materne aus Chwalfowo, fr. Guteb. v. Rogalinefi aus Smiazdowo, I. in No. 384 Gerberftrage; Gr. Guteb. v. Prufimefi aus Sarbi, Sr. Commiff. Berje aus Rwiles, I. in Do. 243 Bredlauerftrage.

Bekanntmachung. Das zu Wronke unter No. 139 am Markte gelegene Wohnhaus, dem Kaufmann Ephraim Liffak gehörig, foll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Obwieszczenie. Domostwo w Wronkach pod liczbą 139. w rynku leżące, kupcowi Ephraim Lissak należące, ma bydź drogą konieczney subhastacyi przedane.

Die gerichtliche Taxe besselben beträgt 2241 Athl. 25 Sgr. 2 Pf.

Die Bietungs-Termine stehen am 12. September c, am 14. November c., und der lette

am 14. Januar 1834,

Vormittage um 9 Uhr vor dem Königl. Landgerichts-Nath Hellmuth im ParteienZimmer des Landgerichts an. Zahlungsfähige Kauflustige werden hierdurch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Schote zu Protokoll zu erklären, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist- und Bestbietenden,
wenn keine gesetzlichen Anstände eintreten, erfolgen wird.

Gleichzeitig werben bie Dincent b. Swinarstischen Erben, fur welche im Supothekenbuche bes sub hasta ftebenben Grundstuds sub III. ad 3. 1450 Athl. und Binfen eingetragen fteben, aufge= forbert, in ben Terminen gu erscheinen und ihre Rechte mahrzunehmen, widri= genfalls bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Raufschillings Die Loschung ber fammtlichen eingetrages nen, wie auch ber leer ausgehenden For= berungen, und zwar der letteren, ohne baß es zu diesem Zweck ber Produftion ber Inftrumente bedarf, verfügt werben wirb.

Pofen, ben 6. Juni 1833. Konigl. Preuß, Landgericht. Taxa sadowa wynosi 2241 talar. 25 sgr. 2 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone sa

na dzień 12. Września r. b. na dzień 14. Listopada r. b. i na dzień 14. Stycznia 1834.

na godzinę 10. przedpołudniem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, przez Sędziego Sądu Ziemiańskiego Hellmuth. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkona

dy prawne nie zaydą.

Zarazem zapozywaią się Sukcessorowie Ur. Wincentego Swinarskiego, dla których w księdze hypoteczney gruntu na subhaštacyą podanego, w rubryce III. No. 3. 1450 Tal. z prowizyami zapisane sa, aby się w terminach powyższych zgłosili, i praw swych dopilnowali, w razie albowiem przeciwnym nie tylko przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, lecz także po złożeniu sądowem summy kupna, wymazanie wszystkich intabulowanych summ, nawet wypadaiacych a mianowicie ostatnich bez potrzeby złożenia w téy mierze dokumentów na nie wystawionych, nakazanem zostanie.

Poznań d. 6. Czerwca 1833.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des Banquier Meyer Bernhard ift am heutigen Tage der Concursprozes eroffnet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche an die Concuremaffe sieht am 20. November c. Bormittage um 10 Uhr an, vor dem Koniglichen Oberstandesgerichts-Referendarius Großer im Parteienzimmer des hiefigen Landgerichts.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird mit seinen Anspruchen an die Maffe ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Pofen, den 4. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Das hier auf ber Vorstadt St. Adalbert unter No. 84<sup>b</sup> belegene, bem Hufschmidt Adalbert Slozminski gehörige Grundstück soll im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werben.

Die gerichtliche Taxe beffelben beträgt 898 Athl. 5 Sgr.

Der Bietunge-Termin steht am 10. Dezember b. J. Bormittags um 10. Uhr vor dem Konigl. Landgerichts = Rath Brudner im Partheienzimmer des Landscrichts an.

Bahlungsfähige Kauflustige werden bierdurch aufgefordert, in diesem Termisne zu erscheinen, ihre Gebote zu Protostoll zu erklaren, und zu gewärtigen,

Zapozew edyktalny. Nad pozostalością Bankiera Meyera Bernhard otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 20. Listopa da r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Król. Referendaryuszem Nad-Sądu Ziemiańskiego Grosser.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 4. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Osiadłość Woyciecha Słomińskiego kowala tu na przedmieściu Ś. Woyciecha pod liczbą 84<sup>b</sup> leżąca, ma bydź publicznie drogą konieczney subhastacyi przedaną.

Taxa sądowa wynosi 898 Tal. 5 sgr.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 10. Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Konsyliarza Brückner.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protobaf ber Zuschlag an den Meifibietenden, wenn feine gesetzlichen Unstande eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe fann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen

merben.

Pofen, ben 4. August 1833. Konigl Preuß. Landgericht.

Poitralcitation. Machdem über bas fammtliche Bermogen bes am 25. Rebruar 1831 in ber Schlacht bei Grodow gebliebenen Gutebefigers Ludwig v. Mycieleti aus Punit, auf ben Antrag bes Bormundes ber nachgelaffenen mino= rennen Rinder und Beneficial = Erben bes 2c. Mucielsti, burch bie Berfugung vom 15. Juni c. ber erbichaftliche Liquida= tions-Prozeff eroffnet worden, fo werben bie unbefannten Glaubiger ber Rachlag= maffe hierdurch offentlich aufgefordert, in bem auf ben 26. Dobember c. Vormittags um to Uhr vor bem Depu= tirten herrn Rammergerichts : Uffeffor Frangel angesetten peremtorischen Ter= mine entweder in Perfon oder burch ge= feilich zuläffige Bevollmachtigte zu er= fcheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftandlich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefichaften und fonftigen Beweismittel baraber im Driginal ober in beglaubter Abichrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protofolf gu verhan= beln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im Termin ausbleibenben und bis zu bemfelben ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger aller ihrer etwa= kułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego

przeyrzeć można.

Poznań, dnia 4. Sierpnia 1833. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem w dniu 25. Lu tego 1831 w bitwie pod Grochowem poległego Ludwika Mycielskiego, dziedzica z Ponieca, na wniosek opiekuna pozostałych małoletnich dzieci i sukcessorów beneficyalnych rzeczonego Mycielskiego, rozporządzeniem z dnia 15. Czerwca r. b. process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości ninieyszém publicznie się zapozywaia, ażeby się w terminie peremtorycznym na dzień 26. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym W. Fraentzel Assessorem sądugłównego naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody na to w oryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokulu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele

nigen Vorrechte für verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, ober denen es hiefelbst an Bekanntschaft sehlt, die Herren Justiz-Commissarien Lauber und Salbach als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Vollmacht und Information zu versehen haben.

Fraustadt, den 5. Juli 1833. Koniglich Preuß. Land Gericht.

za utracaiących wszelkie prawa pierwszeństwa uznani a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, Ur. Fiedler, Lauber i Salbach kommiss sprawiedl, za pełmomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, dnia 5. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Woittalcitation. Machbem über ben Nachlaß bes am 3. Dezember v. 3. gu Roforgyn verftorbenen Frauleine Uniela von Swigcida auf ben Untrag ber Benefixial-Erben durch bie Berfugung vom 6. Mai c. ber erbichaftliche Liquidations= Prozeff eroffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger ber Erblafferin bierdurch offentlich aufgefordert, in dem auf ben 3. Dezember c. Bormit= tage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Dber-Landesgerichte-Referendarius Damfe angesetten Termine entweder in Perfon ober durch gefetlich gulaffige Be= bollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umfiand= lich anzuzeigen, die Dokumente, Brief= ichaften und fonftigen Beweismittel Dar= über im Original ober in beglaubter

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością w dniu 3. Grudnia r. z. w Kokorzynie zmarłey Panny Anieli Święcickieg na wniosek sukcessorow beneficyalnych rozporządzeniem z d. 6. Maia r. b. process sukcessyinolikwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele spadkodawczyny ninieyszém publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie na dzień 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem nazna. czonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato w oryginale lub w kopiach wierzytelnych

Abschrift vorzulegen, und das Nothige zum Protofoll zu verhandeln, mit der beigefügten Verwarnung, daß die im Termin Ausbleibenden und bis zu demsfelben ihre Ansprüche nicht anmeldenden Gläubiger aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklart und mit ihren Forsderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Insbesondere werden: 1) ber Ignag v. Mierzewski, 2) Ignag v. Bningki, 3) Anton v. Mognoweffi, und 4) bie 4 Schweffern bes Xaver v. Baremba, Fran= gista, Juftina, Sonorata und Conftan= tia, ale Real-Glaubiger, beren Aufent= halt unbefannt ift, fo wie folgende, ih= rem Aufenthalte nach gleichfalls unbe-Fannte Personal-Glaubiger: 1) ber Be= biente Nowacti, 2) ber Jude Goldschmibt, 3) ber Bediente Reffydi, 4) ber Be= biente Meldbior Taczfoweffi, und 5) bie Kranziska und Major Anton v. Gafgyn= Bfifchen Cheleute, modo beren Erben, unter ber vorftehend ausgebrudten Ber= warnung zu biefem Liquidatione=Termine vorgeladen, und wird fowohl ihnen, als ben unbekannten Glaubigern zugleich auf= gegeben, in bem gedachten Termine fich über die Wahl bes Curatoris Massae und refp. uber bie Beibehaltung bes Interime-Euratore Juftig = Commiffarius Mittelstädt, fo wie über die Sohe bes bemfelben zu bewilligenden honorars zu vereinigen. Bon bemjenigen, welcher fich nicht erflart, wird angenommen werben,

złożyli i co potrzeba, do protokolu obiaśnili, albowiem w razie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a z swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli ieszcze zostanie.

W szczególności zaś: 1) Ignacy Mierzewski, 2) Ignacy Bniński, 3) Antoni Rožnowski i 4) cztery siostry Xawerego Zaremby, Franciszka, Ju. styna, Honorata i Konstancya, iako wierzyciele realni, których mieysce pobytu niewiadome, iako też następuiący również niewiadomi wierzyciele osobiści: 1) Nowacki służący, 2) staroz. Goldschmidt, 3) Kęszycki służący, 4) Melchior Taczkowski służący i 5) Franciszka i małżonkowie Majora Antoniego Gaszyńskiego lub tychże sukcessorowie pod powyż wyrażonym rygorem na wyznaczony termin likwidacyiny się zapozywaią, i zaleca się tak tym iako i niewiadomym wierzycielom, aby w pomienionym terminie względem obrania kuratora massy a resp. utrzymania tymczasowego kuratora, Ur. Mittelstaedt kommissarza sprawiedliwości, oraz względem naznaczyć się maiące. go konorarium, się ułożyli. Względem tych, którzy swey deklaracyi nie złożą, przyiętem będzie, że do

baß er bem Beschlusse ber Mehrheit ber Erschienenen beitrete.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche ben Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, ober benen es hiefelbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Mittelsstädt, Salbach und Lauber als Bevollmächtigte in Vorschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Franftadt, ben 2. August 1833. Ronigl Preuß. Landgericht.

decyżyi przez większą liczbę stawa. iących danéy przystępuią.

Zresztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć nie mogą, lub którym tu na znaiomości zbywa, UUr. Mittelstaedt, Salbach i Lauber kommissarze sprawiedliwości za pełnomocników się proponuią, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa, d. 2. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Schneidermeister Johann Gottfried Liebke und bessen Braut, Eva Rosina Gohring, beide zu Schweinerter Hauland, genannt Plan, bei Schwerin wohnhaft, haben in der gerichtlichen Verhandlung vom geftrigen Tage in der von ihnen zu schließenden She die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Schwerin, ben 4. November 1833.

Ronigl. Preußisches Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die Kloakens Reinigung in hiesiger Stadt soll vom 1. Januar 1834 ab dis ultimo December 1836, mithin auf drei Jahre im Wege der Licitation dem Meistdickenden vers pachtet werden.

Hovember c. Bormittage 10 Uhr in unferm Sigunge = Saale auf bem Rath= hause anberaumt worden.

Die Licitations = Bedingungen fonnen in unferer Registratur wahrend ber Dienftstunden eingesehen werden.

Posen, den 31. Oftober 1833.

Der Magistrat.

Obwieszczenie. Celem wypuszczenia w dzierzawę czyszczenie kloak w mieście tuteyszém na lat trzy, to iest od 1. Stycznia 1834. aż do ostatniego Grudnia 1836, wyznacza się termin na dzień 18. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. na sali sessyonalnéy ratuszowéy.

Warunki licytacyi mogą bydź przeyrzane podczas godzin służbowych w naszéy Registraturze.

Poznań, d. 31. Października 1833. Magistrat. Bekanntmachung. Dienstag ben 19. November d. J. Morgens um 11 Uhr werde ich im Auftrage des hiesigen Koniglichen Landgerichts, 120 Biertel Roggen zu Razmierz bei Bythin bffentlich im Wege der Auftion verkausen.

Pofen, ben 31. Oftober 1833.

Gunther, Landgerichts = Referendarius. Obwieszczenie. We wtorek dnia 19 Listopada r. b. zrana o godzinie 11. sprzedawać będę w Kaźmierzu pod Bytyniem z zlecenia tuteyszego Król. Sądu Ziemiańskiego, 120 wierteli żytanaywięcey daiącemu za gotowa zapłatę.

Poznań, d. 31. Października 1833.

Günther,

Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

Bei E. S. Mittler in Posen ist so eben angekommen: Der Wanderer, ein Volkskalender fur alle Stande, auf das Jahr 1834, mit Papier durchschossen, broschirt 12 Sgr.

Der Banberer, Bolfstalender fur 1834, ift zu haben bei geine & Comp.

Rogwerke zu hackselschneibe-Maschinen, auch Schrootmublen in verschies benen Großen, sind vorrathig, und werben zu billigen Vreisen verkauft bei M. J. Ephraim,

Pofen, am alten Markt No. 79, ber hauptwache gegenüber.

Ein Aunstgartner, ber sein Fach versteht und mit guten Zeugnissen versehen ift, wunscht bald oder bis Neujahr ein Unterkommen. Auskunft ertheilt der Kunstzgartner Berr Reichardt im Bergerschen Garten zu Posen.